## Intelligenz-Wlatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº0 71. Dienstag, den 24. Marz 1835.

Ungekommene Fremden vom 21. Marz.

Herr Abministrator Arynicki aus Labisynek, l. in No. 23 Wallichei; die Herren Kausteute Jüncke und Dietz aus Kalisch, Herr Schufarber Schlieper aus Chobziesen, t. in No. 384 Gerberftr.; Herr Erbherr v. Goslinowski aus Lubosina, Herr Erbherr v. Kierski aus Niemierzewo, Herr Erbherr v. Czapski aus Koczicza, t. in No. 394 Gerberftr.; Herr Pachter v. Ewistlinski aus Borowko, Herr Nefezrendar Heinrich aus Buk, Herr Lieutenant Woycicchowski aus Buk, t. in No. 25 r Breslauerstr.; Herr Gutsbesitzer v. Sforzewski aus Czerniejewo; Frau Gutsbesitzer v. Westauerstr.; Herr Gutsbesitzer v. Mielzynski aus Karczewo, I. in No. 1. St. Martin; Hr. Gutsbesitzer v. Sierakowski aus Dtufz, Herr Gutsbesitzer v. Mielzynski aus Karczewo, I. in No. 243 Breslauerstr.; Herr Landschaftsmaler Monski aus Hirschberg, Herr Dekonom Herrmann aus Goslin, I. in No. 136 Wilhelmsstraße.

1) Subhastationspatent. Das sub No. 118. zu Neustadt bei Pinne, in der Tuchmacherstraße belegene, dem Schmidt Sanuel Hänster gehörige Grundstück, aus einem hölzernen mit Schindeln gedeckten Wohnhause nebst kleinen Ställchen und einem Vaumgärts chen bestehend, welches gerichtlich auf 191 Athle. 15 Sgr. abgeschäft worden, soll im Termine den 16. Juni c. früh um 10 Uhr vor unserem Deputirten Ustelsfor v. Bester in unserem Partheienzime

Patent subhastacyniy: Składaiąca się z domu drewnianego, szkudłami pokrytego, obórki małéy i sadku, w Lwowku na ulicy sukiennickiey pod No. 118. leżąca, kowalowi Samuelowi Haenfler należąca nieruchomość, która sądownie na 194
Tal. 15 sgr. ocenioną została, publicznie naywięcey daiącemu w terminie na dzień 16. Czerwca r. b.
zrana o godzinie rotey przed Deputowanym naszym Assessorem Beyer

verfauft werden. bierdurch eingeladen, in dem Termine maigcy wzywaią się ninieyszem, aby ihre Gebote abzugeben.

und die Kaufbedingungen fomen in der czny i warunki kupna w Registratu-Regifiratur eingesehen werden.

Pofen, ben 5. Januar 1835.

mer, offentlich an ben Meiftbietenden wizhie naszey stron wyznaczonym, Raufluftige werden przedaną bydź ma. Chęć kupienia licyta swcie w terminie tym podali.

Die Lare, ber neuffe Sopothefenschein Taxe, naynowszy wykaz hypoterze przeyrzeć można.

Poznań, dnia 5. Stycznia 1835. Ronigl. Preuß. Lundgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

2) Subhastationspatent. Das in der Ctadt Dbranco sub Do. 62 belegene gur Sommann Levinschen Concurd = Maffe gehörige Saus nebft Bubebor, welches gerichtlich auf 285 Mil. 3 fgr. 4 pf. abgeschatt worden, foll im Termine ben 27. April 1835 fruh um 10 Uhr bor unserem Deputirten Landgerichterath Bonftedt, in unferem Partheiengimmer, offentlich an ben Meifibietenden verfauft werden. Raufluftige werden hierdurch eingeladen, in bem Termine ihre Gebote abzugeben.

Die Tare, ber neueffe Sopothefenfchein und die Raufbedingungen fonnen in der Regiffratur eingefeben werden.

Alle unbefannten Realpratenbenten, welche an Das zu verfanfende Grundfiud Unfpruche zu haben vermeinen, werben hierdurch aufgefordert, folche fpateftens in bem obigen Termine anzumelben unb ges horig nachzuweisen, widrigenfalls ihnen bamit gegen ben Raufer ewiges Still= schweigen auferlegt werden wird.

Pofen, ben 15. December 1834. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Dom położony w mieście Obrzycku pod No. 62. z przyległościami, należący do massy konkursowéy Heymana Levin, który sądownie na 285 Tal. 3 sgr. 4 fen. oceniony został, publicznie nay. więcey dającemu w terminie na dzień 27. K wietnia 1835. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym naszym Konsyliarzem Sądu Ziemiań. skiego Bonstedt w izbie naszév stron wyznaczonym, przedanym bydz ma. Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszém, aby licyta swoje w terminie tym podali.

Taxe, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registra-

turze przeyrzeć można.

Niewiadomi zaś pretendenci realni. którzy do sprzedać się maiacego grun. tu pretensye mieć sądzą, wzywaią się ninieyszém, aby takowe naypóźniey w terminie powyższym podali i należycie udowodnili, inaczey im w téy mierze wieczne milczenie do nabywcy nakazanem zostanie.

Poznań, duia 15. Grudnia 1834. Król, Pruski Sad Ziemiański. 3) Es werben alle diejenigen, welche an die Roffe

1) bes Fufilier = Bataillons 14. Infans terie=Regiments zu Bromberg,

- 2) bes 2. Bataillons 14. Landwehr= Regiments nebst Eskadron und Urs tillerie-Compagnie zu Bromberg,
- 3) bed Garnifonlagarethe ju Bromberg,
- 4) des Proviant-Amts zu Bromberg und der Magazin-Depots zu Nafel und Inowraciaw,
- 5) ber Garnifon-Berwaltung bes Magiftrate ju Bromberg,
- 6) ber Rafernen = Berwaltung zu Ino= wraclaw,
- 7) des Garnison = Lagarethe gu Juo= wraclam,
- 8) der Garnison-Verwaltung bes Ma= giftrate ju Koronowo,

aus bem Zeitraume bom 1. Januar bis ult. Dezember 1834, aus irgend einem Rechtegrunde Unipruche zu haben glauben, hierdurch vorgelaben, in bem bie= felbft in unferm Inftruftione-Bimmer bor bem herrn Landgerichte = Referendarins Meyer auf ben 27. Juni 1835 Bor= mittags um II Uhr anberaumten Ters mine entweber perfonlich ober burch gus lafige Bevollmachtigte, wozu bie hiefigen Juftig-Commiffarien herren Schult und Brix vorgeschlagen werben, gu erscheinen, ihre Forderungen anzumelben und gebo= rig nachzuweisen ober fich vorher bamit bei ber Ronigl. Intendantur bes fünften Urmec-Corps ju Pofen zu melben, wibri= genfalls bem Ausbleibenden wegen feines etwanigen Anspruchs ein immerwähren= Zapozywa się ninieyszém wszystkich, którzy do kass:

1) bataliona fizylierów 14go pułku piechoty w Bydgoszczy,

- 2) 2go batalionu 14go pułku obrony kraiowey wraz ze Szwadronemi kompanią artyleryi w Bydgoszczy,
- 3) lazaretu garnizonowego w Bydgoszczy,
- 4) urzędu prowianckiego w Bydgoszczy i składów magazynowych w Nakle i Inowraciawiu,
- 5) zarządu garnizonowego Magistratu w Bydgoszczy,
- 6) zarządu koszar w Inowracławiu,
- 7) lazaretu garnizonowego w Inowracławiu,
  - 8) zarządu garnizonowego Magistratu w Koronowie,

z czasu od 1. Stycznia do ostatniego Grudnia 1834, z iakiegokolwiek powodu prawnego pretensye mieć sądzą. azeby w terminie tutey w naszey izbie instrukcyiney przed Ur. Meyer Refer. Sądu Ziemiańskiego na dzień 27. Czerwca 1835. zrana o godzinie 11. wyznaczonym, osobiście lub przez upoważnionych pełnomocników, na których tuteyszych kommissarzy sprawiedliwości Schultza i Brixa przedstawiamy, stawili się i pretensye swe podali i należycie udowodnili lub też ztakowemi na samprzód do Królewskiey Intendantury piątego korpusu armii w Poznaniu zgłosili się, gdyż w razie przeciwnym niebes Stillschweigen gegen bie vor ad 1. bis 8. genaunten Rassen auferlegt, und er bamit nur an benjenigen, mit welchem er contrahirt hat, verwiesen werden wird.

Bromberg, ben 29. Januar 1835.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Offener Urrest. Nachdem über bas Bermogen bes zu Althofchen verftor= benen Mublenbefigers Carl naufe burch bas Defret vom heutigen Tage ber Con= curs eröffnet worden ift, fo fordern wir alle und jede, welche von bem Berftorbe= nen etwas an Gelb, Sachen, Effecten ober Briefschaften hinter fich haben, auf, nicht das Mindefte bavon an irgend Jes mand gu verabfolgen, vielmehr und ba= von treulich Anzeige zu machen und bie Gelber ober Gachen, jedoch mit Borbes halt ihrer Rechte baran, in unfer Depo= fitorium abzuliefern, widrigenfalls, und wenn bennoch mas bezahlt ober ausge= antwortet werden follte, diefes fur nicht geschehen geachtet und jum Beften ber Maffe anderweit beigetrieben wird, wenn aber ber Inhaber folcher Gelber ober Sachen bieselben verschweigen ober gus rudhalten follte, fo wird er feines baran habenden Unterpfandes und andern Rech= tes fur verluftig ertlart werben.

Meferit, ben 5. Marg 1835. Konigl. Preuf. Landgericht. stawaiącemu względem pretensy iego przeciw kassom ad Nro. 1. do 8. wymienionym, wieczne nakazanem będzie milczenie i z takową odesłany zostanie, tylko do osoby, z którą wchodził w układy.

Bydgoszcz, d. 29. Stycznia 1835. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Areszt otwarty. Ponieważ dekretem z dnia dzisieyszego nad maiatkiem Karola Nauke mlynarza w starym Dworze konkurs otworzony został, wzywamy wszystkich tych, którzyby od zmarłege Nauke, co z pieniedzy, rzeczy, effektów lub listów posiadali, aby z takowych nikomu nic nie wydali, lecz owszem nam o tem wiernie donieśli, i tak pieniadze iak rzeczy, rezerwuiąc iednak sobie wszelkie swe prawa, do depozytu naszego oddali. W razie przeciwnym będzie wypłata pieniędzy lub wydanie effektów za nieuskutecznione uważane, i zostana takowe na rzecz massy na nowo ściągnięte. Gdyby zaś oscha takowe pieniądze lub rzeczy posiadaiąca, miała ich zataić lub zatrzymać, utraci prawo swe zastawne lub inne do nich maiace.

Międzyrzecz, dn. 5. Marca 1835.

Król, Pruski Sąd Ziemiański,

of Health of the angle of the structure of the structure

5) Bekanntmachung. Es foll bae im Pofener Regierungsbegirf, im Deferiger Rreife gelegene, ber Frau Caroline Gottliebe, verwittmete v. Oppen, geb. v. Dziembowska gehorige 40,056 Rthlr. 20 fgr. abgeschätte abeliche Gut Police ober Politig nebft bem bagu gehörigen Gute Janowo im Wege ber nothwendi= gen Gubhaftation offentlich an ben Meift= bictenden in dem bier am I 7ten Guli f. 3. anftebenben Termine, welcher per= emtorifch ift, verfauft werden, wogu wir Raufer einlaben. Die Tare, der neuefte Sypotpefenfchein und die Rauf= bedingungen fonnen taglich in unferer Regiffratur eingesehen werden. Bu ben lettern gehort, daß jeder Bieter, welchem feine Rapitalien innerhalb des Taxe werthe vom Gute gufichen, eine Caution von 3000 Rthlr. erlegen muß. Gleich= zeitig werben bie ihrem Aufenthalte nach unbefannten Realglaubiger, als:

a) bie Frau von Grodgicfa,

b) bie von Prauftanowsfifchen Erben,

c) die Erben der Anna Helena, vers ehelicht gewesenen von Ralfrenth, gebornen von Taffow,

d) die Alexander von Ralfreuthschen

Erben, hierdurch beffentlich vorgeladen, ihre Rechte in dem anstehenden Termine wahrzusnehmen, widrigenfalls dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Belegung der Kaufgelder die Löschung der sammtlich eingetragenen Forderungen veransaft werden wird, ohne daß hierzu die Beibrin-

Obwieszczenie. Maietność Ry. cerska Policko w Departamencie Poznańskim powiecie Międzyrzeckim ležaca, W. Karolinie Bogumile z Dziembowskich owdowiałey Oppen należąca, i podług taxy sądowey na 40,056 Talarów 20 shrgr. oceniona ma być wraz do niey należącą wsia Janowo z przyległościami, droga subhastacyi konieczney publicznie naywięcey daiącemu w terminie tu na dzień 17. Lipca r. p. wyzna. czonym, który perem!orycznym iest, przedana, na co chęć kupuiących wzywamy. Taxę, wykaz bypoteczny i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć možna. Do ostatnich naležy, iž každy podawaiący, który żadnych kapitałów w summie szacunkowey teyże maiętności nie posiada, kaucyą 3000 Tal. wynoszącą złożyć powinien. Zarazem wzywaią się też ninieyszem co do pobytu swego niewiadomi wierzy. ciele rzeczowi, iako to:

a) JPani Grodzicka,

b) sukcessorowie Przystanowscy,

c) sukcessorowie po śp. Annie Helenie z Tassow zamężney Kalkreuth,

d) sukcessorowie po Alexandrze Kalkreuth,

publicznie. ażeby prawa swe w terminie naznaczonym dopilnowali, inaczećy nietylko przybicie na rzecz naywięcey daiącego ale i też po złożeniu summy kupua zmazanie wszystkich

gung ber Schuld-Urfunden erforderlich ift, bie Inhaber derfelben indeß burch jeden Migbrauch, der mit den lettern gefchehen konnte, verantwortlich bleiben.

Meferit, ben 24. Mov. 1834.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

6) Bekanntmachung. Es soll das im Dorfe Schwenten, im Bomster Kreise, unter der No 10. gelegene, ten Friedrich Kanserschen Erben gehörige, 527 Kihle. 20 sgr. taxirte Pohnhaus nebst Scheune und Stallung und 11 kulmische Morgen Ackerland und Wiese im Wege der Exetution öffentlich an den Meistbietenden in dem bier am 29. Mai c. anstehenden Termine, der peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Käuser einladen.

Die Taxe, ber neufte Hypothekenschein und die Raufbedingungen konnen in uns ferer Registratur eing sehen werden.

Meferitz, ben 15. Januar 1835.

Abnigl, Preuf. Landgericht.

7) Zekannemachung. Das im Großberzogthum Posen, in dessen Vien, baumer Kreise gelegene, dem Kreisrath George Stephan v. Unruh gehörige, auf 45,004 Athle. 17 fgr. abgeschäfte adliche Gut Schweinert (Swinary) nebst Zubehör, soll auf den Antrag der Gläubiger im Wege der Exesution öffentlich

zaintabulowanych prerensyy, bez złożenia dokumentów dłużnych nastąpi. Posiedziciele takowych iednak pozostają za każde nadużycie iakieby z niemi nastąpić mogło, odpowiedzialnemi.

Międzyrzecz, d 24. Listop. 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Dom mieszkalny we wsi Swiętnie powiecie Babimostskim pod liczbą 10. leżący, sukcessorom po Fryderyku Kayzerze należący i sądownie na 527 Tal. 20 sgr. oceniony, będzie drogą exekucyi wraz z stodołą, staynią i 11 morgów roli miary chełminskiéy i łąką, w terminie na dzień 29. Maja r. b. tu wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu przedany. Chęć kupienia maiący, wzywaią się nań ni nieyszém.

Taxę, wykaz hypoteczny naynowszy i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz, d. 15. Stycznia 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Maiętność rycerska Swiniary w powiecie Międzychodzkim leżąca, Jerzemu Szczepanowi Unrugowi Radzcy powiatowemu należąca, na 45,004 Tal. 17 sgr. oceniona, będzie drogą exekucyi na wniosek wierzycieli wraz z przyległościami publicznie naywięcéy daiące-

an ben Meifibietenden verkauft werben. hierzu ist der peremtorische Vietungetermin auf den rsten Juli f. J. an hiessiger Gerichtsstelle anderaumt, wozu wir besithfahige Käufer einladen.

Die Tare und die Raufbedingungen, so wie der neueste hopothekenschein, tonnen in unserer Registratur zu jeder schick-

lichen Zeit eingesehen werben.

sin bedray West

Meserit, den 20. Nob. 1834.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

8) Bekanntmachung. Der hanbelomann Julius Rawack hierselbst, und besielben verlobte Braut Nanny Jeredlaw zu Lista, haben in dem gerichtlichen Ehevertrage vom 28. Januar c. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes vor Einschreitung der She ausgeschlossen, bies wird hierdurch zur öffentlichen Kennts niß gebracht.

Frauftadt, den 3. Februar 1835. Konigl. Preuß. Landgericht.

mu przedana, do czego termin zawity licytacyiny został na dzień 1go Lipca r. p. w gmachu sądowym tuteyszym naznaczony, na któreń kupców posiadania zdolnych zapozywamy.

Taxę, warunki kupna iako i wykaz hypoteczny naynowszy w każdym czasie przyzwoitym w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz, d. 20. Listop. 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Julius Rawak handlerz tu zamieszkały i iego zaręczona oblubienica Nanny Jeresław z Leszna, wyłączyli pomiędzy sobą kontraktem przedślubnym w dniu 28. Stycznia r. b. sądownie zawartym, wspólność maiątku i dorobku, co się ninieyszem do publiczney wiadomo ści podaie.

Wschowa, dnia 3. Lutego 1835. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

9) Subhaftationspatent.

- 1) Das in Liffa sub No. 82. vor bem Kostener Thore gelegene Gasthaus, Amerika genannt, nebst Zubehör, welches auf 502 Athlr. 15 Sgr. gerichtlich abgeschätzt worden ist, und
- 2) das hierselbst sub No. 438. auf der Muhlgasse belegene Wohnhaus, welches den Werth von 160 Athle. hat,

Patent Subhastacyiny.

- 1) W Lesznie przed Kościańską bramą pod No. 82. położony gościniec z przyległościami, Amerika zwany, który na 502 Tal. 15 sgr. sądownie iest oceniony, oraz
- 2) mieszkalne domostwa na młynskiéy ulicy pod No. 438. położone, maiące wartość 160 Tal., maią być dnia 1. Czerwca r. b.

foll ben t. Inni b. J. Nachmittags um 3 Uhr an hiefiger Gerichts=Statte bffentlich versteigert werden, ersteres im Wege der nothwendigen, und letzteres in dem der freiwilligen Subhastation.

Die Tare, ber neuefte Sppotheken= Schein und die besonderen Kaufbedin= gungen find in unserer Registratur einzu= feben.

Liffa, ben 4. Februar 1835. Ronigt. Preuß, Friedensgericht.

po południu o 3 godzinie w tuteyszym lokalu sądowym publicznie sprzedane, pierwszy w drodze konieczney, a drugi dobrowolney subhastacyi.

Taxa, naynowszy wykaz hypoteczny i szczególne warunki kupna są w naszéy Registraturze do przeyrzenia.

Leszno, dnia 4. Lutego 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju.

ro) Bekanntmachung. Dienstag, beir 31 sten März c., werde ich im Auftrage des hiesigen Königl. Friedense gerichts mehrere abgepfändete Effecten, bestehend in Möbel, Wirthschafts = und Küchengeräthe, Vetten u. s. w., bffentlich an den Meistbietenden vor hiesiger Gezeichtöstätte verkaufen, wovon ich Kaufelieblaber in Kenntniß seize.

Mafel, ben 28. Februar 1835.

Soppe, Applicant.

Obwieszczenie. W wtorek dnia 31. Marcar. b. będę w zaleceniu tuteyszego Sądu Pokoju kilku zfantowanych sprzętów, składaiących się zmeblów, gospodarskich i kuchennych naczyniów, pierzyn etc., publicznie naywięcey dawaiącemu przed tuteyszym Sądem sprzedawał, oczem chęć kupienia maiących obznaymuię.

Naklo, dnia 28. Lutego 1835. Hoppe, Applikant.

bes hiengen Königl. Friedensgerichts werz be ich Dienstag, den 3't sten Marze., mehrere abgepfändete Fässer Bitriol, derz gleichen Zucker, ein Faß Schrook, eine Britschfe mit Beschlag und eine braune Stute, 4 Jahr alt, vor hienger Gerichtse stätte öffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Zahlung verkaufen, wozu ich Kanflustige vorlade.

Mafel, den 26. Februar 1835.

hoppe, Applicant.

Obwieszczenie. Z polecenia Król, Sądu Pokoju tuteyszego będę dnia 31. Marca r. b. wyfantowany wytryol, cukier, szrót, okutą bryczkę, iednę brunatną klacz 4 lat starą, przed tuteyszym Sądem publicznie naywięcey daiącemu, za gotową zaraz zapłatę przedawał, do którego kupna chęć maiących zapraszam.

Naklo, dnia 26. Lutego 1835.

Hoppe, Applikant.